Nº 79.

61 54 86

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 1. October 1825.

Angefommene Fremde vom 26. und 27. September 1825.

Frau Majorin b. Damig aus Stargarbt, Sr. Dber-Poft-Commiffarius Sagemann aus Coelin, I, in Rro. 165 Wilhelmeftrage.

Den 28ten Geptember.

Berr Gutebefiger v. Boltowefi aus Raffnowo, I. in Mro. 243 Breslauerftrafe; fr. Gutebefiger v. Mosciensfi aus Biatrowo, fr. Gutebefiger v. Mod= eiensti aus Bolgbomo, Sr. Gutebesitzer v. Gutry aus Parpfg, I. in Dro. 116 Breiteftrage; fr. Landrath v. Gorczifewefi aus Dbornit, I. in Rro. 187 Bafferftrafe; Gr. Gntebefiger b. Rezewefi and Rubinice, I. in Dro. 134 Salbborf.

Subhaffations = Patent.

Bum bffentlichen Berfaut bes, bem hutmacher Gifermann ju Rogafen ge= borigen, bafelbft belegenen Gartengrund= ffice, welches gerichtlich auf 60 Rthlr. abgeschätt worben, haben wir einen peremtorifchen Bietunge-Termin auf ben 22ten Rovember c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichte = Referen= barius Struenfee in unferem Gerichtes Schloffe anberumt, wozu wir bie Rauf= luftigen biermit porlaben.

Zare und Bebingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 1. August 1825.

Patent Subhastacyinyl

Do publiczney sprzedaży ogrodu, do kapelusznika Eiserman należącego, w Rogoźnie położonego, sądownie na 60 tal. taxowanego, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 22. Listopada r. b. o godzinie q. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Struensee, w izbie naszév instrukcyinév, na który ochote kopna maiących zapozywamy.

Taxa i warunki licytacyine w naszév registraturze przeyrzane bydź

mogą.

Poznań d. 1. Sierpnia 1825. Abnigl. Preuß, Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański. Ebictal = Citation.

Ueber bas Bermogen ber zu Riefrz Posener Kreises verstorbenen Generalin Franzisca von Storzewska, ift auf Antrag der Beneficial-Erben, der erbschaftliche Liquidations-Prozes eroffnet worden.

Bir laben baber alle biejenigen, bie an biefem Nachlaffe Unfpruche ju haben vermeinen, hiermit ber, in dem auf ben 19. October c. vor dem Landge= richte = Uffeffor Rapp Bormittage um 10 Uhr in unserem Inftructions = Bimmer angefesten Liquidatione = Termine entwe= ber personlich ober burch gesehlich gulaf= fige Bevollmächtigte ju erscheinen, ihre Forberungen angumelben und geborig nachzuweisen, widrigenfalls fie gu ge= wartigen haben, baf fie aller ihrer et= wanigen Borrechte fur verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige verwiesen werben follen, nas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus der Maffe übrig bleibt.

Pofen ben 20. Juni 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das auf der hiefigen Borstadt Walisschei unter Nro. 14. belegene, dem Sylsvester Jankowski zugehörige Haus, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1790 Athlr. 24 sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich verkauft werden.

hierzu fieht ein Termin auf ben 22.

Cytacya Edyktalna.

Nad maiatkiem zmarłey Generalowey Franciszki z Zakrzewskich Skorzewskiey w Kiekrzu Powiecie Poznańskim na wniosek Sukcessorów beneficyalnych process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy wszystkich tych, którzy do tey pozostałości pretensye roszczą, ażeby w dniu 19. Października r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie 10. zrana w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym terminie likwidacyinym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pelnomocników się stawili, swe pretensye zamel. dowali i należycie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewali się, iż swe prawa pierwszeństwa utracą i tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 20. Czerwca 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dom pod No. 14. na Chwaliszewie położony, do Sylwestra Jankowskiego należący, który podług taxy sądowey na 1790 tal. 24 sgr. 7 d. oszacowanym został, na wniosek iednego z wierzycieli dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, do czego wyznacza się termin na dzień 22. Listopada r. b. o godzinie 10. przed Refe-

Referenbarius Rubenburg Vormittags um to Uhr in unferem Partheien = 3ims mer an, gu welchom befitfahige Raufer mit ber nachricht eingelaben werben, baf ber Buschlag erfolgen foll, in fofern nicht gesetzliche Umftanbe eine Ausnahme zulaffen.

pofen ben T. August 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

rendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w naszéy izbie instrukcyinéy, na który zdatność kupna maiących z tém oznaymieniem zapozywamy, iż przyderzenie nastąpi ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań dnia 1. Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

## Subhaftatione = Patent.

Auf den Antrag bes Curators ber Ignat von Rolacyfowefischen Concurd: Maffe, Juftis = Commiffarius, Landge= richterath Bon, follen die gur Daffe ge= borigen, im Dbornifer Rreife belegenen Guter,

- a) Boynowo, wozu Brody und bie hollanderei Rlemenfowo gehoren, im Jahre 1824 auf 42409 Rtlr. 20 ggr. 4 pf.;
- b) Krzustowo, 15871 Rthir. 24 igr.;
- c) Inbowo, 23024 Rthlr. 11 fgr. 1 pf. i contractor usles mivi

d) Roftworowo, 18397 Athle. 13 fgr.

gerichtlich abgeschäht, und zwar Bons und zusammen ausgebofen, meifibietenb dane bydz maig. verkauft werben.

Die Bietunge = Termine fteben auf

den 16. September c.,

ben 21. Mary 1826.,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy konkursowéy Ignacego Kołaczkowskiego Kommis. Sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Boy, należące do massy w Powiecie Obornickim położone dobra:

a) Woynowo do którego Brody i Oledry Klemensowo należą w roku 1824 na 4240g tal. 20 dgr.

4 fen.

b) Krzyszkowona 15871 tal. 24 sgr. c) Zydowo na 23024 tal. 11 sgr. I fen. i

d) Rostworowo na 18397 tal. 13

sgr. 6 fen.

sadownie ocenionych, a mianowicie Woynowo, Zydowo i Krzyszkowopoiedyńczo lub razem wylicynowo, Zudowo und Arzujskowo cinzeln towane i naywięcey daiącemu prze-

Termina licytacyi na

dzień 16. Września r. b. dzień 17. Grudnia r. b. i

ben 17. December c., and bette dien at. Marca 1826.

o godzinie 10. zktórych ostatni iest bon welchen ber lette peremtorifd) ift, zawity, przed Referendaryuszem Są. por bem Landgerichts-Referendarius Ran= tat in unferem Inftruftione = Bimmer an.

Rauf = und Befigfabige werden vorge= laben, in biefen Terminen entweber in Perfon, ober burch gefetglich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Ges bote abzugeben, und ju gewartigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Musnahme geftatten.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 5. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird hierburch befannt gemacht, bag bie bierfelbft auf Ruhnborf unter Dro. 162 belegene, jum Johann Jutrowefischen Nachlaffe gehörige Baffer= muble mit Bubehor auf brei Sahre von Martini c. ab, verpachtet werden foll.

Bu biefem Behuf ift ein Termin auf ben 16. October b. 3. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte = Re= ferenbarius Rantat in unferem Gerichte= Schlosse angeset, wozu Pachtlustige vorgelaben werben.

Wer mit bieten will, muß bem Deputato eine Caution von 30 Rthle, in baarem Gelber erlegen.

Dofen den 20. August 1825. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Condition of the property of the

du Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyinéy Sądu naszego wyzna-

czone zostały.

Ochote kupna maiacych i do posiadania zdolnych wzywamy, aby sie na tychże terminach osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Maia 1825.

Krol. Pr. Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, iż młyn wodny pod Nro. 162. na Kundorfie do pozostałości niegdy Jana Jutrowskiego należący z przyległościami na trzy lata od St. Marcina r.b. rachuiąc zadzierzawionym bydź ma.

W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 16. Października r. b. przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak o godzinie 10. w Zamku Sądowym odbyć się maiący, na który ochotę dzierzawy maiących wzywamy.

Kto licytować chce, kaucya 30 talarów w gotowiźnie Deputowanemu złożyć winien. Todowiek . Ti mi

Poznań dnia 20. Września 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

In bem bei Roftrann belegenen Gute Sarbinowo, follen ben 13. Detober c. um 10 Uhr por bem Deputirten Referendarius Muller mehrere abgepfan= bete Meubles, auch Bagen, Gefchirre Rind = und Schwarzvieh, gegen baare Bahlung bffentlich verfauft werben, wo= Bu Raufluftige eingelaben werben.

Pofen ben 20. September 1825. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Proclam 2.

Rachbem über ben Machlaß bes gu Chwaltowo verftorbenen Pachters Joseph von Urnold wegen Ungulanglichkeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger ber erbichaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden, so haben wir zur Liquidirung und Berificirung ber Anforderungen einen Termin auf ben 14. December c. por bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr hierselbst angefett, und laben alle etwanige unbefamte Glaubiger bor, in bem= felben perfoulich ober burch gutaffige mit Bollmacht versehene Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Unspruche an die erb= fchaftliche Liquidations = Maffe gebubrend anzumelben, und beren Richtigfeit nach= Buweifen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an bad= jenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch Obwieszczenie.

We wsi Sarbinowie pod Kostrzynem w dniu 13. Pazdziernika r. b. o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Müller różne zatradowane ruchomości, równie wozy, szory, bydło i świnie za gotową zapłatą publicznie przedane będą. na co ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań dnia 20. Września 1825a Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gdy nad maiatkiem Jozefa Arnolda dzierzawcy w Chwałkowie zmalrego, z powodu niewystarczania onegoż na zaspokoienie wierzycieli process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na dzień 14. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sędzią Biedermann w Sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący. Zapozywamy więc wszystkich nam niewiadomych wierzycieli, aby się na tymże sami osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, i zpretensyami swemi do massy sukcessyino likwidacyjnéy mianemi zglosili, i rzetelność onychże należycie wykazali. W przeciwnym bowiem razie wszelkich praw swych pozbawionemi zostaną, i zpretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoübrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Onefen ben 8. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

ieniu wierzycieli którzy się zgłosili,

z massy ieszcze zbyło, odesłani będą.

Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Gniezno d. 8. Sierpnia 1825.

Subhastations : Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnver Kreise belegene, ber Florian v. Dziembowskischen Concurs : Masse zugeshörige Gut Winiec, welches nach der tandschaftlichen Taxe auf 27,093 Athlr. 10 sgr. 5 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden

verkauft werden, und bie Bietunge=Tere

mine sind auf
ben 3. December c.,
ben 4. Mårz 1826.,
und ber peremtorische Termin auf
ben 10. Juni 1826.,
vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=
Rath Fentsch Morgens um 9 Uhr allhier
angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werben biese

Termine befannt gemacht.

Die Taxe fann in unferer Regiftratur

Gnefen ben 27. Juni 1825. Ronigl. Preng. Landgericht.

Wieś Wieniec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Mogilinskim położona do massy konkursowey. Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszastowey, na 27093 Tal. 10 śgr. 5 szel. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Marca 1826., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Gzerwca 1826.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 27. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent.
Das in unferem Gerichts Bezirke im Oftrzeszower Rreife im Dorfe Azetnia unter Nro. 1 belegene, zur Johann Bichuraichen Nachlag = Maffe gehörige Grundstud, bestehend aus einem Wohns

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość w obwodzie naszym
w Powiecie Ostrzeszowskim w wsi
Rzetni pod Nro. 1. położona, do massy pozostałości niegdy Jana Wichury
naieżąca, a składaiąca się z domu,

hause nebst Scheune und 36 Morgen Acker, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 317 Athlr. 2 sgr. gewürdigt worden, soll im Bege der Subhassation diffentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Wir haben zu diesem Behuse einen peremtorischen Termin auf den 30. November c. Bormittags um 9 Uhr im Locale des Königl. Friedensgezrichts in Kempen anderaumt, und sorz dern Kaussussige und Besitzsähige auf, sich einzusinden.

Die Tare kann jeberzeit in ber Regis ftratur bes Ronigl. Friedensgerichts zu Kempen eingesehen werben.

Krotofdin ben 22. Juli 1825. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschinschen Kreise in der Stadt Kozmin unter Mro. 63 belegene, den Florian Marcinkowskischen Erben zugeshörige Grundstück nebst Jubehdr, welzches nach der gerichtlichen Tare auf 377 Rthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und wir haben einen peremtorischen Bietungskermin auf den Jen December d. J. vor dem herrn Landgerichts = Auskultator Scholz Morzgens um 9 Uhr allbier angeseht.

Besitzschigen Raufern wird bieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baff in bemselben bas Grundstud bem Meistbietenben zugeschlagen werben

stodoly i 36 morgów roli, co wszystko na talarów 317 śgr. 2 sądownie ocenioném zostało, w drodze subhastacyi publicznie naywięce daiącemu sprzedaną bydź ma. Którym końcem termin zawity na dzień 30. Listopada r.b. ogodzinie g. zrana w lokalu Królewskiego Sądu Pokoiu w Kempnie wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili.

Taxa w Registraturze Królewskiego Sądu Pokoiu w Kempnie każdego czasu przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 22. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość, pod jurysdykcyą naszą, w mieście Koźminie pod Nro. 63. położona, do sukcessorów niegdy Floryana Marcinkowskiego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonej na Tal. 377 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcej daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Grudnia r.b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Scholtz tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość foll. Uebrigens fieht innerhalb 4. Wos chen bor bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in Dienststunden gu geber Zeit in unferer Registratur einge=

feben werben.

Krotofchin ben 25. August 1825. Königl. Preuß. Landgericht. naywięcey daiącemu przybitą zo.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaftation8: Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreize in ber Stadt Ostrowo unter Mro. 215 belegene, ben Gottlieb Schmelschen Erben zugehörige Haus und Garte nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 238 Mthlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und wir haben einen Bietungs-Termin auf den 14. Januar 1826 bor dem Herrn Landgerichts-Rath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfähigen Raufern wird biefer Ter=

min hierburch befannt gemacht.

windings consider problems.

Christian Control of the second of the second

Rrotofchin ben 15. August 1825. Sbnigh Dreuß. Landgericht.

Contract of the second

Patent subhastacyiny.

Domostwo z ogrodem pod jurysdykcyą naszą w mieście Ostrowie Powiecie Odalanowskim pod Nr. 215. położone, do sukcessorów niegdy Bogumiła Schmel należące, w raz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tr. 238 śgr. 15 iest ocenione, na zącznie wierzycieli z powodu długów pub. cznie naywięcey daiącemu sprzedaném bydź ma, którym końcem termin eremtoryczny na dzień 14. Stycznia 1826. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących o terminie tym uwiadomiamy ninieyszém-

Krotoszyn dnia 15. Sierpnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Erfte Beilage zu Mro. 79. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Befanntmadung.

Das in imferem Gerichtsbezirfe im Pleichener Kreife in ber Stadt Jarocin unter Dro. 123 belegene, bem Burger Joseph Staniewsfi gehbrige Grundftud, beftebend aus einem Wohnhaufe nebft Dazu gehörigen Garten und Acter, weldes nach ber gerichtlichen Tare auf 216 Mthlr. 20 fgr. gewurdigt worden ift, foll im Dege ber Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 29. Detober c. Bors mittags um 9 Uhr vor bem herrn Lands Gerichte = Referendarius Rrzymdzinski in unferem Gerichte-Locale anberaumt, und laden befitfahige Raufluftige ein, fich

gablreich einzufinden.

Der Meiftbietenbe bat ben Bufchlag au gewärtigen,

Krotofdin ben 18. Juli 1825.

Ronigt Preug. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das in unferm Gerichte = Begirte im Rrotofdiner Rreife im Dorfe Kromolice unter Dro, it befegene, bem Bauer Casper Sante gehörige Grundfind, befebend aus einem Wohnhause nebft Stall, Schenne und Garten, imgleichen 4 Spube Uder, welches nach ber gericht= Ichen Zare auf 448 Rthlr. 21 fgr. gewurdigt worden ift, foll im Wege ber Subhaftation offentlich an ben Deifibie= tenden verkauft werden.

Wir haben gu biefem Behufe einen

Obwieszczenie.

Nieruchómość wobwodzie naszym, Powiecie Pleszewskim w mieście Jarocinie pod Nro. 123 położona, do Jozefa Staniewskiego należąca, składaiąca się z domostwa wraz z na leżącym do tegoż ogrodem i rolą na Tal. 216. sgr. 20 sądownie oceniona, w drodze subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma, którym końcem termin zawity na dzień 29. Października r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Krzywdzinskim w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili.

Naywięcey daiący przyderzenia

spodziewać się może.

Krotoszyn d. 18. Lipca 1825. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym, w powiecie Krotoszyńskim, we wsi Kromolicach pod No. 11. položona, do Gaspra Hanke włościani. na należąca, a składaiąca się z domu, obory, stodoły, ogrodu, tudzież z 3 huby roli, co wszystko na talarów 448 sgr. 21 sadownie ocenionem zostało, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

Termin auf ben 21. November c. Bormittags um 10 Uhr in unferem Gestichte Locale anberanmt, zu welchem fich kauflustige Besitzschige einzufinden haben.

Die Tare fann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin den 1. August 1825.

min licytacyiny na dzień 21. Listop da r. b. o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die in der Stodt Boref unter Nro. 36 und unter Nro. 106 belegenen haufer nebst Wirthschaftsgebauden, einer Brennerei, Aeckern und Wiesen, welches alles auf 3188 Athlr. gerichtlich abgesschaft worden, sollen auf den Antrag eines Glänbigers meistbietend verkauft werden. Zu diesem Behuf haben wir nachstehende Termine auf

ben 9. November c., ben 11. Januar 1826., und ben 15. Marz 1826.,

welcher lettere peremtorisch ist, vor bem Deputirten Herrn Referendarins Kraywedalist in unserem Gerichtselegale angesiet, und laden besitze und zahlungsfastige Kaussussige vor, in benselben zu erscheinen.

Die Tare fann in unserer Regisiratur

Krotofdin den 1. August 1825, froniglich Preuß, Landgericht.

exult naywidery dateend spriedand

Patent subhastacyiny.

Domostwa, iedno pod Nro. 36 drugie pod Nro. 106 w mieście Borku położone, wraz z zabudowaniami gospodarczemi tudzież gorzelnią rolami, i łąką, co wszystko sądownie na Tal. 3188 oszacowane zostało, maią na wniosek iednego wierzyciela więcey daiącemu bydź sprzedane. Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy następuiące termina, iako to pierwszy na

dzień 9. Listopada r. b. drugi na dzień 11. Stycznia 1826, 4rzeci na dzień 15. Marca 1826.

z których ostatni iest peremtoryczny, zawsze rano o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Krzywdzińskim w tuteyszym lokalu sądowym, na które ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania mogących ninieyszym zapozywamy,

Zaś taxa sporządzona w naszéy Registraturze może bydź przeyrzaną. Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1825.

Król, Pruski Sad Ziemiański.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

Subhafiatione, Datent.

Diffrefomer (Schildbergichen) Rreife bele- sza w Powiecie Ostrzeszowskim pogene, bem-Adalbert v. Pfarefi jugehbris lozone, do W. Woyciecha Psarskiege freie Allodial = Gut Glupia nebft Bus go nalezace wraz z przyległościami, bebor, welches nach ber gerichtlichen Fore auf 132,863 Mtblr. 3 far. 6 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger Schulden halber of- 2 powodu długów publicznie naywig. fentlich an ben Meifibietenben verfauft cey daigcemu sprzedane byde maig, werben, und bie Bietungs-Termine find

auf ben 6. August,

- ben 7. November c., und ber peremtorifche Termin auf ben 8. Februar 1826.,

por bem herrn Landgerichts - Affeffor von ber Golf Morgens um o Uhr allbier -angeseht.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Radricht befannt gemacht, baß in bem letten Termin bas Brundfruct bem Meiftbietenben jugefchla= gen werden foll, in fofern nicht gefebliche Grunde bawischen treten.

Hebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann gu jeber Beit in umferer Registratur eingeschen werben.

Rrotofchin ben 3. Februar 1825.

dono caten or flerished

Correspond by a more,

deli en Castron 1395

ot. Sad Liemiadeki.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Dobra Słupia pod Jurysdykcya naktóre podlug taxy sądownie sporządzonév na Tal. 132,863. śgr. 3. sz. 6. są ocenione, na żądanie Wierzycieli którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Sierpnia,

dzień 7, Listopada r. b.

termin zaś peremptoryczny

na dzień 8. Lutego 1826., zrana o godzinie 9. przed Wnym Assessorem v. d. Goltz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemn przybitą zostanie, ieżeli prawne zachodzić niebęda powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zaysk byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

ter Megificatur singefeben werdet.

Phonial Brendicker Eginda

Bemberg den 17. Juni 1805.

Subhaffations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowroclawichen Rreife belegenen, bem Joseph v. Mieczfowski zugeborigen abli= chen Guter Liftowo, Bola Liftowsfa und Belechlin nebft Bubehbr, welche nach ber landschaftlichen Tare auf 81,734 Athle. 24 fgr. gewurdigt worden find, jollen auf ben Untrag ber Koniglichen haupt=Bank zu Berlin, Schulben halber dffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und die Bietungs = Termine find auf

ben 29. October C., ben 3. Februar 1826., und ber peremtorische Termin auf

den 10. Mai c., bor bem herrn Landgerichts = Affeffor Rryger Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundfluct bem Deiftbietenben guge= schlagen, und auf die etwa nachher ein= fommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen,

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 27. Juni 1825.

Patent Subhastacyiny,

Dobra szlacheckie Liszkowo, Wola Liszkowska i Zelechlin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inwrosławskim położone, do Ur. Jezefa Mieczkowskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy przez Landszastę sporządzonéy na 81734 Tal. 24 sgr. są ocenione, na żądanie głównego Banku w Berlinie z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Października r. b., na dzień 3. Lutego 1826.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Maja 1826. zrana o godzinie gtéy przed poludniem drzed Ur, Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na pózniéysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność do niesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu-Abnigh Preußisches Landgericht. rze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 27. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, zu bem Richard Schmidtschen Machkasse gehörige Erbpachts = Gut Nimtsch nebst Zubehdr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 9860 Athlr. 20 fgr. gewürdigt, und auf das im letzten Termin 6600 Athlr. geboten worden ist, soll auf den Antrag ver Erben Theitungshalber anderweit defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der einzige peremtorische Biestungstermin ist auf den 17. Dezember c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Sprinzger Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termin nit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Bugleich wird mit Bezug auf §. 401. bes Unhangs zur Gerichts-Ordnung nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings die Lbschung ber fammtlichen eingetragenen, wie ber teer ausgehenden Forderungen, und zwar der lestern ohne baß zu diesem Zwede ber Production bes Instruments bedarf, verfügt werden.

Uebrigens fteht es innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny. Wieczysto dzierzawna wieś Nimez pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim położona, do pozostałości Richarda Schmidta należąca, wraz z przyległościami, która według sadowey taxy na 9860 Tal. 20 sgr. oceniona została i za którą w ostatnim terminie 6600 Tal. podano, ma bydź na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicanie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem tylko ieden licytacyiny termin peremtoryczny na dzień 17. Gruduia r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Springerem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu

wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, 2nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napóźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody, i že stosownie do §. 401. dodatku do ordynacyi sądowey po złożeniu w Sądzie Summy kupna wywazanie w szystkich zaintabulowanych tak iako i tych pretensyi które późno wyidą nakazanem będzie, a w prawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania w tey mierze instrumentu.

W przeciągu 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o nie-

die etwa bei Aufnahme ber Tare vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 11. Juli 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

dokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz d. 11. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Da in bem zum offentlichen meiftbieten= ben Berfauf im Bege ber nothwendigen Subhaftation bes im hiefigen Rreife und Departement belegenen, gur Rendant Dog= gefchen Daffe gehörigen ablichen Guts Mruczyn, welches nach ber unter bem 27. Decbr. 1821 aufgenommenen Taxe auf 24127 Rthir. 1 ggr. 93 pf. abgeschätt worben, am 24. b. DR. angeftanbenen prorogirten Termine nichts geboten worben, fo haben wir auf ben Untrag ber hiefigen Provincial-Landschafte-Direction einen nochmaligen Bictunge-Termin auf ben 17. Rovember c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Inftructione-Bim= mer bor bem herrn Landgerichte = Rath Rroll angefest.

Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Bemerfen befannt gemacht, baf bas Gint bem Meiftbictenben jugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommende Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen,

Bromberg ben 27. Juni 1825.

Congression to apporte printer. established place of simple and mounted

ein o men einsitzinab Zeanlow um

Ronigt. Preug. Landgericht. erodeflowants w tey mere a midPatent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie peremtorycznym do publiczney przedaży naywięcey daiącemu w drodze konieczney subhastacyi wsi szlacheckiey Mruczyna w Powiecie i Departamencie tuteyszym położonych, do massy Rendanta Dogge należącey, która według taxy pod dniem 27. Grudnia 1821 sporządzoney, na 24127 Tal. I dgr. 92 fen. oceniona została, w terminie odroczonym dnia 24. b. m. odbytym nie podane zostało, przeto na wniosek tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey wyznaczyliśmy ieszcze powtórny termin na dzień 17. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w Izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Kroll Sędzią Ziemiańskim.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym wieś naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Bydgoszcz d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

non-confidential and the angle of

they their Regular chart grown first, was

Subhafia tione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rosiner Kreise  $6\frac{1}{2}$  Meilen von Posen,  $\frac{1}{2}$  Meilen von Posen,  $\frac{1}{2}$  Meile von Schmiegel, 2 Meilen von Lissa, 5 Meilen von Fraustabt und  $1\frac{1}{2}$  Meile von Kosten belegene adeliche Gut Radozmicko nebst dem dazu gehörigen Dorfe und Vorwerke Wyderowo, und dem Dorfe und Vorwerke Syderowo, und dem Dorfe und Vorwerke Smolno, welches nach der gerichtlichen Tare zusammen auf 55924 Athle. 2 fgr. 11 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Untrag eines Gläubigers Schulden halber desenziehen, und die Vietungs, Termine sind auf

ben 16. Juli,

den 15. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17. Januar 1826.,

por bem Deputirten Landgerichts = Rath

Gregor bierfelbft angefest.

Besitssähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Gut nebst Zubehor dem Meistbictenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulaffen.

Die Tore fann ju jeber Zeit in unfer rer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt den 17. Februar 1825.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Kościańskim 6½ mil od Poznania, pół mili od Szmigla, 2 mile od Leszna, 5 mił od Wschowy, i pół mili od Kościana położone dobra szlacheckie Radomicko wraz z przynależącą do nich wsią i folwarkiem Wyderowo, i wsią i folwarkiem Smolno, które podług taxy sądowey ogółem na 55,924 Tal. 2 śgr. 11 fen. ocenione zostały, na wniosek kredytora z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być maią, i termina licytacyjne

na dzień 16. Lipca, na dzień 15. Października, a peremtoryczny termin

na dzień 17. Stycznia 1826, przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim, w tuteyszym pomieszkaniu sądowym naznaczone zostały.

Do posiadania zdolnym kupcom termina powyższe z tym uwiadomieniem do wiadomości się podaią, iż w terminie ostatnim rzeczone dobra wraz z przyległościami, na rzecz naywięce daiącego przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiatku niedozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Wschowa d. 17. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, foll das benen Erben bes Samuel Diehl zugehörige Vorwerk, hier in Buk unter Mro. 216, aus 4 Quart Acker bestehend, auf 2 Jahre vom verstoffenen Johanni an gerechnet, an ben Meistbietenden verpachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 18. October c. um 9 Uhr in unferem Gerichts = Locale anberaumt.

Ein jeder ber Licitanten muß 50 Rthlr. erlegen, die Bedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingese= hen werden.

Wir laben baher alle Pachtlustige hier= mit vor, sich im Licitations = Termine häusig einzusinden und den Zuschlag zu gewärtigen.

Buf ben 18. Ceptember 1825. Rbnigl, Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Z mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznanju, będzie wypuszczony w dzierzawe Folwark Sukcessorom Samuela Diehla należący tu w Buku pod Nro. 216 leżący z iednego szladu roli składaiący sie, na lat 2 od upłynionego S. Jana r. b. rachuiac, przez publiczną licytacyją naywięcey daiącemu, do czego wyznaczony iest termin na dzień 18. Październikar. b. o godzinie Qtéy zrana w tuteyszym localu sądowym. Każdy z licytantów ma złożyc przynaymniey 50 tal. w gotowiznie. Reszta warunków może bydz każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana. Wzywamy zatym wszystkich tey dzierzawy sobie życzących, aby w powyższym terminie licznie się zgromadzili i przybicia oczekiwali.

Buk d. 18. Września 1825. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Der jubische Glaser Ifract hirsch und beffen kunftige Shefrau bie Ernestina Simon Kiwe hierselbst, haben die ehes liche Guter-Gemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Robfens bes 1. Ceptember 1825.

Commission with the transfer of the contract of

Welling to the state of the sta

Obwieszczenie.

Starozakonny Jsrael Hirsch saklara i przyszła iego małżonka Ernestina Simon Kiwe w mieyscu zamieszkali, wyłączyli pomiędzy sobą małżenską wspólność maiątku, co się ninieyszym do wiadomości podaie.

Lobženica d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju, Chictal = Citation.

tteber ben Nachlaß bee am 29. Detos ber 1819. zu Gembitz verstorbenen Mühtenmeisters Christoph Wiese, ist auf ben Antrag der Vormünder seiner minderjährigen Kinder der erbschaftliche Liquibations-Prozeß eröffuet, und zur Anmel, bung der Forderungen an die Nachlaß-Masse, ein Termin auf den 8 ten November C. vor dem Landgerichts-Rath Mehler Vermittags um vo Uhr angesetzt worden. Sämmtliche Gläubiger, desgleichen:

a) die im Jahr 1799 noch minderjährigen Kinder des Johann Friedrich Appelt, für welche nach der Obligation vom 31. Mai 1799 Rubr.
III. Nro. 1. 597 Athle. 11 fgr.

3 pf., und

b) die im Jahr 1800 noch minderjähzigen Kinder der Martin Radtkesichen Scheleute, für die laut Oblization vom 28. Juni 1800. auf der zu Gembitz belegenen Wasserund Windmühle Rubr. III. Nro. 2. 95 Athlr. intabulirt sind,

werben zu diesem Termine mit der Berswarnung vorgeladen, daß die Ausbleisbenden aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit ihren Ansprüschen nur an daszenige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa übrig bleiben möchte. Denjenigen Gläus

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy nad pozostałością młynarza Krysztofa Wiese w Gembicach dnia 29. Października r. 1819 zmarlego na wniosek opiekunów małoletnich dzieci iego process sukcessyino likwidacyjny, wyznaczyliśmy do zgłoszenia się z pretensyami do massy mieć mogącemi termin na dzień 8. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu posiedzeń naszych. Na termin ten zapozywamy wszystkich wierzycieli, niemniey:

a) dzieci Jana Fryderyka Appelt dla których w roku 1799 maloletniemi leszcze będąc na mocy obligacyi z d. 31. Maia 1799. Rubr. III. Nro. 1. 597 Tal. 11

sgr. 3 fen., i

b) dzieci Marcina Radke małżonków, dla których w roku 1800. ieszcze maloletniemi będąc stósownie do obligacyi z dznia 28. Czerwca r. 1800. Rubr. III. Nro. 2. w kziędze hypoteczney wiatraka i młyna w Gębicach sytuowanych 95 Tal. intabulowane są.

z tém zagrożeniem, iż w razie niezgłoszenia się w terminie, wszystkie swe prawa pierwszeństwa iakowego utracą i z pretensyami swemi tylko bigern, welche an ber personlichen Erscheinung verhindert werden, und benen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden der Justiz-Commissions-Rath Mittelstädt, Justiz-Commissions-Rath Mittelstädt, Justiz-Commissions Betke und Moritz hierselbst zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, um einen derselben mit Information und Vollmacht zu versehen.

Schneibemuhl ben 7. Juli 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

do tego wskazani zostaną, coby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Wierzycielom tym, którzy osobiście stanąc niemogą, a w mieście tuteyszym znaiomości niemającym, proponuiemy UUr. Mittelstaedt Radcę Sprawiedliwości, Betke i Moritz Kommissarzy Sprawiedliwości w mieyscu na Mandataryuszów, których informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

W Pile d. 7. Lipca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Die in der hiefigen Stadt und Egarnikauer Kreifes belegenen, bem hutmader Johann Gottlieb Tietz zugehörigen Grundflucke, bestehend in:

- a) einem Wohnhause in ber haupts frage unter Dro. 61 hierselbft,
- b) einem Sintergebaube,
- c) einer Biese auf der Paremba,
- d) einem Garten bafelbft,
- e) einer Sandfchelle, und
- f) einem keinen Obstgarten hinter bem Wohnhause,

welche nach ber bavon aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 766 Atlr. 15 fgr. 6 pf. gewürdigt worden, follen auf den Antrag eines Gläubigers bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl, Landgerichts gu Schneidemuhl, haben wir hierzu einen Termin auf ben 29. November c. Patent Subhastacyiny.

W Powiecie Czarnkowskim a mieście tuteyszym sytuowane, kapelusznikowi Janowi Bogumiłowi Tietz przynależące nieruchomości, składaiące się

- a) z iednego domu mieszkalnego na główney ulicy tu w mieyscu pod Nro. 61.
- b) iednego tylnego budynku,
- c) iedney w Porembie położoney ląki,
- d) iednego ogrodu tamże,
- e) iednego kawalka roli na piaskach i
- f) iednego małego sadu, w tyle domu mieszkalnego,

które podlug sądownie sporządzoney taxy, na 766 tal. 15 śgr. 6 fen. ocenione zostały, takowe na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane będą.

W skutek zalecenia Król. Sądu Zie-

Wormittage um 9 Uhr in unserem Ges schäfts - Locale hierselbst angefett.

Besitz und Jahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothewendig machen.

Die Tape kann in unserer Registratur eingesehen, auch die bei Aufnahme berfelben etwa vorgekommenen Mångel angezeigt werden.

Filehne ben 14. September 1825.

Ronigh Preuß. Friedensgericht.

miańskiego w Pile, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 29. Listopada r. b., o godzinie 9. zrana w Sądzie tuteyszym.

Kupna ochotę maiących i zapłaty zdolnych kupców uwiadomia się o powyższem terminie z tem nadmienieniem, iż nieruchomości te naywięcey daiącemu przybite zostaną, a na nastąpić mogące późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie, skoro przyczyny prawne tego wymagać nie będą.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może, i zayść mogących w takowey przy sporządzeniu oneyże niedokładnościach, doniesienie uczynione bydź może.

Wielen dnia 14. Września 1825. Król Pruski Sąd Pokoju-

Subhaftations = Patent.

Jufolge Auftrag bes Königl. Landgerichts zu Frausiadt, haben wir zum
Berkauf im Wege der freiwilligen Eubhastation bes zu dem Jehann Carl Roderschen Nachlasse gehörigen in Schmiesgel Nro. 78 und 124 linker Hand ber
aus Schmiegel nach Kosten führenden
Straße in einer Nebengasse belegenen Hauses und einem Heinen Obstgarten,
welches zusammen gerichtlich auf 350
Athlr. abgeschätzt worden, einen Termin auf den 28. November c. früh
um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtestube
anderaumt, zu welchem wir Kaussussisch,
Besitz und Jahlungsfähige mit dem BePatent subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolney subhastacyi do pozostałości Jana Karola Roeder należącego domu wraz z ogrodkiem owocowem w Szmiglu pod Nro. 78. i 124. po lewey ręce idąc z Szmigla do Kościana w pokątney ulicy położonego i sądownie na 350 talarów oszacowanego, termin na dzień 28. Listopada r. b. z rana o godzinie 8. w tuteyszey sądowej izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszem z tem

merken biermit vorladen, daß ber Meiste bietende nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften den 17. September 1825. Ronigl. Preuß. Fried ensgericht. nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 17. Września 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoin.

#### Publifandum.

Das im Dorfe Bielsko bei Birnbaum unter Mro. 5 belegene, aus 1 Huse eulmisch bestehende, 1165 Athlr. 5 sgr. taxirte bauerliche Grundstück nebst den dazu gehörigen 5 kleinen Garten und 10 culmische Morgen mit Fichten – Holze bezwachsenem Lande, wird Schulden halber zusolge Auftrages Eines Königlichen Hochverordneten Landgerichts zu Meserist im Termin den 9. December d. J. diffentlich an den Meistbietenden verkauft, zu welchem wir Käufer einladen.

Die Taxe kann hier jederzeit einges sehen, und die Kaupbedingungen werden im Termin bekannt gemacht werden.

Birnbaum den 4. September 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo chłopskie w wsi Bielsku koło Międzychoda pod Nro. 5. położone, z chuby roli chełmińskiey miary składaiące się, na 1165 talarów śrebrników 5 otaxowane, z 5ciu morgami gruntu, sosnowem drzewem zagaionego, zostanie z przyczyny długu na zlecenie Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu na terminie dnia 9. Grudnia r. b. więcey ofiruiącemu publicznie sprzedane, do czego kupuiących zachęcamy.

Taxa zaś może bydź codziennie przeyrzaną i warunki kupna zostaną

na terminie obznaymione.

Międzychod d. 4. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Es befindet sich in dem Depositorio bes unterzeichneten Inquisitoriats ein silberner Eslossel N. R. bezeichnet, Posener Fabrike, welcher einem verdächtigen Menschen am 1. August d. J. von der Polizei zu Guesen, als er daselbst einem Juden verkaufen wollte, und sich nicht legitimiren kounte, wie er zu dems

#### Obwieszczenie.

W depozycie podpisanego Inkwizytoryatu znayduie się łyżka śrehrna stołowa, z znakiem N. R. Poznańskiey fabryki, która podeyrzaney osobie w dniu I. Sierpnia r. b. przez policyą w Gnieznie, w momencie gdy ią żydowi sprzedawać chciała, a wylegitymować się dostatecznie nie mogła,

felben rechtlich gekommen ift, abgenom=

Da es hichst wahrscheinlich ist, daß bieset Lössel jemanden gestohlen wurde, so fordern wir den etwanigen Eigenthümer auf, sich zu seiner Legitimation und Enupfange dieses Lössels binnen 14 Tagen bei und zu melden, widrigensfalls derselbe öffentlich an den Meistbiestenden verkauft, und das Lösegeld dem Fiscus als ein herrnloses Gut überwiesen werden wird.

Pofen den 24. September 1825. Konigl. Preuß. Inquifitoriat.

Bekanntmachung.

Der hiesige Kausmann Simon Mendel Urbach und die Blume geborne Salkind Wolff Lack, haben durch den am 26. Mai c. coram notario errichteten, am 19. August C. und 12. d. M. vor und verlautbarten Shevertrag, die Giemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Krotofchin ben 17. September 1825. Fürftlich Thurn= und Laxisfches

Fürftenthums = Gericht.

Subhaftations : Patent.

Das hierselbst unter der hypothekens Nummer 44 am großen Ringe belegene, dur Kreis-Steuer-Einnehmer Strämckeschen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige Wohnhaus mit Hintergebäuden und Garten, welches gerichtlich auf 2382 Athle. 4 sgr. 6 pf. geschälzt ift, soll Schulden halber in den, vor dem

iakim sposobem ią nabyla, odebraną

Gdy iest wielkie podobieństwo, iż ta łyżka komu ukradzioną została; przeto wzywamy ninieyszem właściciela iey, aby się do nas do wylegitymowania i odebrania iey w przeciągu dni 14 zgłosił, inaczey więcey daiącemu publicznie sprzedaną zostanie, zebrane pieniądze zaśfiskusowi, iako rzecz bez właściciela przekazanemi zostaną.

Poznań dnia 24. Września 1825. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

#### Obwieszczenie.

Szymon Mendel Urbach kupiec tutayszy i Blume z rodziców Salkind Wolf Lachs kontraktem przedślubnym na dniu 26. Maia r. b. przed Notaryuszem zawartym, a w dniu 19. Sierpnia r. b. i 12. m. b. przed nami ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszym d. 17. Września 1815. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

gug,

# Patent subhastacyiny.

Domostwo pod numerem hypotecznym 44 na wielkim tu rynku położone, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Poborcy Powiatowego Straenike należące, wraz z budynkami tylnemi i ogrodem na 2382 Talar. 4 sgr. 6 fen. oszacowane, w termiDeputirten Landgerichtsrath Kosmeli auf den 30. November 1825., den 31. Januar 1826., und den 29. Marz 1826.,

Bormittags um 9 Uhr in unserem Gerichtslocale anberaumten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu besitzsähige Kaussustige eingeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werden.

Rrotoschin den 24. August 1825. Burfil. Thurn= und Tarissches Fürstenthums = Gericht.

Bekanntmachung.

3m Auftrage bes hiefigen Ronigl. Landgerichts, foll durch ben Unterzeich= neten bas zum Rachlaß ber bierfelbft perfforbenen Wittwe bes Leberhandler Joachim Dpel gehörige Mobiliare, bes ftebend in golbenen und filbernen De= baillen, Uhren, Bruchfilber, golbenen und filbernen Treffen, golbenen Dhr= und Ringerringen, filbernen Loffeln und Bedern, Betten, Leinenzeug, Rlei= bungeftuden, Dobel, fupfernen und ginnernen Gerathichaften, Buchern und einer bedeutenden Parthie Leder, offent= Ild an ben Deifibietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft merben.

Kauflustige werben baher eingelaben, sich in termino ben 18. Detober c. Bormittags um 9 Uhr, in bem bier-

nach przed Deput. Sędzią Kosmeli na dzień 30. Listopada 1825, na dzień 31. Stycznia 1826, i na dńień 29. Marca 1826.

o godzinie 9. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, z przyczyny długów nazwięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma, na który to termin chęć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią się.

Taxa w czasie godzin służby w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 24. Sierpnia 1825. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

#### Obwieszczenie.

W poleceniu tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przez niżéw podpisanego należące do pozostałości tu zmarłéy wdowy Joachmia Opel handlerza skór, ruchomości, które się składaią ze złotych i śrebrnych madalów, zegarków, połamanego śrebra, złotych i śrebrnych galonków, złotych zauszniców i pierścieni, śrebrnych łyżek i pucharów, pościeli bielizny, sukien, meblów, koprowych i cynowych sprzętów, xiążek i znacznéy ilości skór publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę w kurancie sprzedane zostaną.

Ochotę do kupna maiących wzywa się przeto, ażeby się w rzeczonym terminie d nia 18. Października r. b. zrana o godzinie gtey w kamienicy tu w mieyscu na folwarczney u-

felbft unter Mro. 543 auf ber Vorwerksftrage belegenen hause einzufinden, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenben der Zuschlag erfolgen wird.

Franstadt den 25. September 1825. Falowski, Landgerichts = Referendarius. Vigore Commissionis. licy pod Nrem 543 położoney stawili, gdzie przysądzenie na rzecz naywięceydaiącego nastąpi.

Wschowa d. 25. Października 1825.

Jałowski, Referendarynsz S. Ziemiań. Vig. comm.

Am 7. b. M. Nachmirtags um 2 Uhr follen im Commerzien=Rath Bergerschen Garten St. Martin Nro. 21 Bohlen, Bretter und alte Meubles verauftionirt werden.

Posen ben 28. September 1825. v. Kryger, Referend. Dnia 7. Października r. b. popoludniu o godzinie 2. sprzedać się maią w ogrodzie Bergerowskim na St. Marcinie pod Nro. 21. bale, deski i niektóre meble stare.

Poznań dnia 28. Września 1825. Kryger.

Auf dem evangelischen Kirchplaße soll ein neues massives Schulhaus ger baut werden, dessen Bau nach dem gefertigten Anschlage und Zeichnung dem Minz destforbernden in Entreprise gegeben werden soll. Entrepreneurs werden aufgeforzbert, den diekfallsigen Anschlag und Zeichnung bei dem Herrn Baarth Nro. 371 Dominikaner-Straße einzusehen und ihr Gebot am Donnerstage den 6. Det ober Nachmittags um 2 Uhr in dem ebangelischen Schulhause abzugeben; demnächst soll der Contrakt mit dem Mindestfordernden unter Borbehalt der Genehmigung der Königl. Regierung abgeschlossen werden.

Pofen den 30. September 1825.

Das evangelische Rirchen = Collegium.

Uczucie wdzięczności daie mi powód do składania publicznie naynayszczerszych dzięk moich WJPanu Marcinkowskiemu, Doktorowi tuteyszemu, za wyprowadzenie mnie z ciężkiey i niebezpieczney choroby piersiowey, zaręczając winny szacunek do zgonu zycia mego.

Poznań d. 25. Września 1825.

Wodna ulica Nro. 165. S. K.....i.

Ungeige. Ginem hoben Abel und bochgeehrten Publifo mache ich hiere mit ergebenft befannt, baf ich meinen Sandel mit italienischen Fruchten von beute

in Mro. 72 Markt bei herrn Kolski verlegt habe, ich bitte um geneigten Zuspruch, ich werbe jederzeit mit den billigsten Vreisen dienen, sowohl Stückweise als auch im größeren Quantitäten. Posen den 24. September 1825.

Joseph Berberber.

Berfauf and freier Sand.

Meine Land = und Muhlen = Wirthschaft in polnisch Poppen Kesten unter Nro. 3. bekegen, die gerichtlich auf 1021 Athlr. 10 fgr. tagirt worden, ist so= gleich aus freier hand zu verkaufen, weil ich mich in Storchnest etablirt habe.

Bon dem zu accordirenden Rauf = Quanto können vorläufig 479 Athle. 14 fgr. 3 pf., zu 5 proCent Zinsen stehen bleiben, das Nähere ist bei dem Polizels Bürgermeister Herrn Karstein zu Fraustadt zu erfahren, und die gerichtliche Taxe täglich zu inspiciren. Weswegen sich die resp. Kaustustigen an ihn in portofreien Briefen verwenden können, der auch berechtigt ist, mit sedem die Rauf-Punctation abzuschliessen. Storchnest bei Lissa den 12. September 1825.

Johann Gottlob Riesner, Bader = und Mullermeifter hier, als Eigenthumer.

Eine Lesebibliothek, bestehend aus 1400 Banden, ist ans freier hand billig zu verkaufen, und das Nahere hierbei zu erfahren bei dem Herrn Ahlgreen alle hier. Posen den 1. October 1825.

Unter Neo. 44 auf der hiesigen Vorstadt Schrodka find 27 Kuhe aus der Danziger Niederung zu verkaufen. Posen den 30. September 1825.

Bei Marcus Golbstein auf ber Kommenderie im Wirthshause werden ben

te secret . . za menceredacije mnie za ležinej i niebezplacznieg chasa

Mageine (Diem Boder Gest und 'er Adreferten Publike madie ist bereichte geschen von bereichte des bereichte des Geschen von besteilte des Geschen von besteilte des Geschen von besteilte des Geschen von der Geschen von der

Montag den 3. October ist bei mir Carbonade, Burst und Sauerkohl. Friedel I. auf St. Domingo.